## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause. | armino and

## No 10. Donnerstag, den 12. Januar 1843.

Ungekommene Fremde vom 10. Januar.

ARY World Hand In the occ cent free

Der Lange von 4 Pol Barenen studigen eine genal 1900

Berr Guteb. v. Urbanowefi aus Rowalefie, Br. Probft Waczinefi aus Bilcapit, Sr. Defonom Arnot aus Prapftanti, Sr. Raufm. Bothe aus Frankfurt a/M., 1. im Hotel de Berlin; die herren Raufl. Subner aus Breslau und Oppermann aus Berlin, Br. Guteb, Milewefi aus Dobrag, I. in ber golb. Gand; bie Berren Guteb. v. Bafrzeweff aus Przybognee und v. Morge aus Rosnowo, Sr. Pachter Radziejeweff aus Neudorf, I. im Hotel de Dresde; Gr. Spediteur Sache aus Birfdberg, Dr. Guettermeifter Rriebmann und bie Berren Raufl, Soff und Brandt aus Pleschen und Scherbel aus Liffa, I. im Gichfrang; Frau Land = und Stadtger .= Rathin Nagel aus Roffen, Die Brn. Guteb. v. Dbiegierefi aus Suchorzewfo, Graf v. Mosczeneffi aus Offromo und v. Riereff aus Mrowing, I. im Hotel de Bavière; Sr. Guteb. Wilde aus Mybojaby, 'bie herren Raufl. Gifemann aus Pforgheim und Jode aus Gladbach, I. im Hotel de Rome; Die Ben. Raufl. Badt aus Rogafen und Rung aus Pleichen, I. im Gichborn; bie herren Guteb. b. Stawofzeweft aus Uftafjewo, v. Potworowefi aus Gola, v. Zafrzewefi aus Minnow und v. Bojanoweff aus Bojnic, I. im Bagar; Br. Leberfabrifant Rrafft aus Miefglow, Die herren Guteb. Rozansti aus Padniemo, Grat aus Lipowic und b. Drwesti are Mielinfo, fr. Burgermeifter Schmidt und fr. Probft Piotrowicg aus Zione, fr. Probst Offaszewell aus Modlifzewo, Br. Raufm, Scharmenta aus Riffemo, I, im Hotel de Paris; Die Grn. Guteb. b. Chlapowell aus Rranzanowo, b. Storafgem-Bli and Schoden, v. Ponifiereli aus Bieniemo und Brzechfa aus Barfchau, t. im Hotel de Saxe; Die herren Guteb. v. Lipsti aus Ugarzewo, v. Rurnatoweff aus 3bziechowice und b. Ramiensti aus Bojanowo, I. im fchwargen Abler. 11 100

Chydra koffe sa niego.

1) Poittal : Citation. Die Barbara von 3bochplowefa geborne Balewefa Imo voto von Balida, fur welche eine Summe von 1893 Rthle, 3 pf. fich im Depositorio bes unterzeichneten Dber-gan= bes-Gerichts befindet, ift rechtstraftia fur 1893 Tal. 3 fen. tobt erflart.

Ihre, bem Leben und Aufenthalte nach unbefannten Erben werden aufgefordert, fpateftens in bem auf ben 5. Auguft 1843 Bormittags 10 Uhr vor dem Grn. Dber : Landes : Gerichte : Referendarius Richardi in unferm Inftruftionszimmer angefetten Termine fich ju melben und gehörig auszuweisen, widrigenfalls die gedachte Maffe, fur ein herrenlofes Gut erachtet und dem Fistus überwiesen werden wird.

Bromberg, ben 14. September 1842.

Diskirith and Englandally, loss of Ronigl, Dber = Landesgericht.

ear undering out unfired? Next.

2) Loiktal Citation. Bei bem Dorfe Radofiem, eine halbe Meile von ber Stadt Czarnifau, Kreis Czarnifau, Regierungebegirt Bromberg, Grofferzogthum Pofen, ift am 21. Juli b. S., ungefahr 3 Fuß tief in einem Torfftich, eine bearbeitete Stange Dukatengoldes, 20 3oll lang, von 1 Pfund 134 Poth Bewicht, an jedem Ende einen halben Boll bid, nach der Mitte ju fich verdun= nend, gefunden worben. Die beiben Enben find etwas gebogen und zeigen in ber lange von 4 goll bavon 9 eingear=

Zapozew edyktalny. Dla Barbary z Walewskich Zbychykowskiej Imo voto Zalickiej prawomocnie uznaną za zmarłą, znajduje się w depozycie podpisanego Sądu Głównego summa

Wzywamy więc sukcessorów jej ze życia i pobytu niewiadomych, ažeby najpóźniej w terminie na dzień 5. Sierpnia 1843 zrana o godzinie 1 otéj przed deputowanym Ur. Richar. dem, Referendaryuszem Sądu Głównego w izbie naszéj instrukcyinéj wyznaczonym, zgłosiwszy się z legitymacyą swoją udowodnili, gdyż w razie przeciwnym massa wzwyż wzmiankowana uważaną będzie jako pana nie mająca, fiskusowi przekazana zostanie i wieczne nakazane im bedzie milczenie, nach land nitte

Bydgoszcz, d. 14. Września 1842. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Pod Radosiewem wsi od miasta Czarnkowa pół mili drogi odległej, a położonej w powiecie Czarnkowskim, Departamencie Bydgoskim, w Wielkiem Xie. stwie Poznańskiem, znaleziono w dniu 21. Lipca r. b. w torfie w głębokości može 3 stóp, pręt wyrobiony złota dukatowego, mający calów 20 długo. ści, ważący funt jeden łótów 133, na każdym końcu po pół cala grubości mający, a ku środkowi cokolwiek cieńciejszy. Obydwa końce są nieco

beitete doppelte Ringe, von benen einer um ben aubern den Rand neuester hollandischer Dukaten hat, barunter nach ber Mitte zu findet sich vertiefte Arbeit in schuppenartigem Muster, welches mit ineinander greifenden Schlangen=Linien enbet.

Mule biejenigen, welche an biefer Goldfange Rechte gu haben bermeinen, wer= ben hierdurch vorgeladen, in dem auf ben 1. Marg 1843. Bormittage 11 Uhr vor bem Deputirten, herrn Dber= landesgerichte = Uffeffor Santelmann in unferm Inftruftionegimmer anberaumten Termine entweder perfonlich oder burch legitimirte Bevollmachtigte, wozu von ben biefigen Juftig. Commiffarien die Berren Juftig=Rath Schopke und Juftig=Com= miffarius Golt vorgeschlagen werben, gu erscheinen und ihre Unspruche anzumel= ben und gehorig nachzuweisen, wibrigen= falls dieselben ihres etwanigen Rechtes werden verluftig erflart werden, und mit bem Bufchlage an ben Finder vorgeschrits ten werden wird.

Bromberg, ben 14. Offober 1842. Rouigl. Dber : Lanbedgericht.

3) Bekanntmachung. In dem Hippothekenbuche des vormals dem Zimmermeister Johann Jakob Braun gehörigen, hier auf der Borstadt St. Martin sub No. 43. belegenen Grundstücks standen ex decreto vom 25. November 1801 Rubr. III. No. 2 — 340 Athlr. eingestragen, welche der vormalige Eigenthüs

Kroth Sid Ziemel, o-miesek

zakrzywione i okazują w odległości czterech cali od nich, dziewięć pierściońkow dubeltowych wrobionych, z których jeden po drugim okazuje wzór brzega dukata holenderskiego, ku środkowi zaś znajdują się wyrobione łuski, które się kończą w linijach wężatych, z sobą się łączących.

Wzywamy przeto niniejszem wszystkich tych, którzyby do tego prętu złotego prawa mieć mniemali, ażeby w terminie na dzień I. Marca 1843 zrana o godzinie 11té; przed Ur. Hantelmann, Assessorem Sadu Głównego w naszej izbie instrukcyinéj wyznaczonym, albo osobiście lub przez wylegitymowanych pełnomocnikow, na których im się Ur. Szepke Konsyliarz sprawiedliwości i Ur. Goltz Kommissarz sprawiedliwości przedstawiają, zglosiwszy się, prawa swoje przyzwoicie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym praw swych za pozbawionych uznani zostaną i przysądzenie na rzecz znalescy nastapi.

Bydgoszcz, dnia 14. Paźdz. 1842. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej nieruchomości tu na przedmieściu Święto-Marcińskiem pod Nro. 43 położonej, dawniej do Jana Jakóba Braun cieśli należącej, były w dziale III. Nr. 2. — 340 Tal. w skutek rozrządzenia z dnia 25. Listopada 1801 r. zahypotekowane, które były

mer Zimmermeifter Braun vermbge ge= richtlicher Schuldverschreibung vom 8fen Oftober 1801 gegen Berginfung gu 5 pet. von bem v. Zaftrowichen Regimente, gericht unter Berpfandung bes Grund, flucte erborgt, und die Ructzahlung nach 2 Jahren ohne vorherige Auffundigung perforochen hat. Bei ber im Sahre 1823 erfolgten nothwendigen Gubhaftation bes gebachten Grundftude ift mit bem Perci= piendum diefer Poft an ben Raufgelbern im Betrage von 374 Ribir an Kapital und zweijahrigen privilegirten Binfen, eine Special = Maffe angelegt worden, weil Das Sypothefen=Dofument über Diefe Poft nicht beigebracht, und überbem von Gei= ten eines postlocirten Glaubigere bie Berichtigung berfelben behauptet worden ift.

Es werben baber alle biejenigen unbekannten Personen, welche als Sigenthumer, Erben, Cessionarien, Pfandinhaber
oder sonst Berechtigte, Ansprüche au diese
Special-Masse zu haben vermeinen, vorgeladen, sieh binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem hierzu am 28. März
1843 Bormittags um 10 Uhr vor dem
Deputirten Ober-Landes-Gerichts-Assessimmer
anstehenden Termine zu melden, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an diese
Special-Masse präkludirt werden sollen.

Dofen ben 31. Oftober 1842.

Ronigl, Land= und Stadtgericht.

właściciel cieśla Braun, stosownie do obligacyi z dnia 8. Października 1801 r. z prowizyą po 5 od sta od Sądu pułkowego Ur. Zastrow zaciągnał, hypotekę na téjže nieruchomości wystawił i zobowiązał się, pożyczkę tę po dwóch latach bez poprzedniego wypowiedzenia zapłacić. Przy na-stąpionej w roku 1823 koniecznej subhastacyl rzeczonej nieruchomości zostala z percipiendum tejže wierzy. telności z summy kupna, które z kapitalem i dwuletniemi uprzywilejowanemi prowizyami 374 Tal. wynosilo, massa specyalna založona, ponieważ dokument na wierzytelność rzeczoną wystawiony przystawionym nie został i oprócz tego wierzyciel po téjže summie lokowany twierdził, że wierzytelność rzeczona już spłaconą została. Zapozywają się przeto wszysikie niewiadome osoby, które jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze lub téż inni do rzeczonéj massy specyalnéj pretensye jakie mieć sądzą, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesięcy, najpóźniej zaś w terminie na dzień 28. Marca 1843 wyznaczonym, w izbie naszej instrukcyjnej przed Ur. Schultz Assessorem Główno - Ziemiańskiego Sadu o godzinie totej przed połud. zgłosili, w razie bowiem przeciwnym z pretensyami swojemi do wspomnionėj massy specyalnėj prekludowani zostana

Poznań, dnia 31. Pażdz. 1842. Król. Sąd Ziem sko-miejski. 4) Tothwendiger Vettalif. Sprzedaż konieczna. Land und Gradt = Gericht gu Sad Ziemsko-miejski Son riem mis on a sound delkow Szremie.

Das in ber Stadt Kurnif sub Nro. 223. belegene, ben Thomas und Bar= bara Diedowiczichen Effeteuten gefierige Granoffud, beffebent alls einem Dobnhaufe, einem fleinen Stulf, Sofraum und Garten, abgeschäht auf 855 Mille. jus folge ber, nebft Soppolietenfchein und Bedingungen in ber Regiftratur-einzufe= henden Tore, foll am 20. Mary 1843 Bormittage 11 Uhr an orbentlicher Ges richtoftelle fubbaftirt werben.

Mlle unbefannten Realpratenbenfen werden aufgeboten, fich bei Bernieidung ber Praflufion fpateftene in Diefem Termine zu melden.

Die bem Aufenthalte nach unbefanns ten Glaubiger Undreas, Peter, Magdalena und Krancista Gabrhelewicz, werden hierzu offentlich vorgelaben.

Schrimm, ben 9. November 1842. Zamierscowym postalacycin soino

Nieruchomość w Kurniku pod Nr. 223. položona, Tomasza i Barbary Piechowiczów małżonków własna, składająca się z domu mieszkalnego. chlewika, podwórza i ogrodu, oszacowana na 855 Tal. wedle taky, mogacej być przejrzanej wraz z wyka zem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20. Marca 1843 przed południem o godz. 1 Itéi w miejscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedana. The transaction

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele Andrzej, Piotr, Magdalena i Franciszka Gabryelewiczowie, zapozywają sie niniejszem publicznie.

Szrem, dnia 9. Listopada 1842.

5) Boittalcitation. Nachstehend genannte Personen; 1) ber Maurer Joseph Anton Geiler von Schawoine, julett beim Reftungsbau in Pofen bes fchaftigt; 2) ber Bogt Gottlieb Rlofe, gulegt in Trebnig wohnhaft; 3) ber Mullergefelle Jofeph Stephan bon Gfotichenine, gulegt in ber Mittelmuble gu Bredlau' in Arbeit; 4) ber Inwohner Gottlieb Roloner, gulegt in Schlottau wohnhaft; und 5) ber Apothefer Malafter, beffen Geburte, und fetter Bohnort gar nicht ermittelt worden; fo wie die von ihnen etwa gurudgelaffenen unbekannten Erben und Erbnehmer werden hiermit aufgefordert, fich bei bem unterzeichneten Gericht ober in ber Regiftratur beffelben fcbriftlich ober perfinlich binnen neun Monaten, bom erften Abdruck biefer Befanntmachung an gerechnet. fpateftens aber in termino ben 7ten Oftober 1843 Bormittage 10 Uhr ju melben, und weitere Unweifung ju gewartigen. Geschieht bies nicht, fo werben engirferice brin midne gelevene @ bie bon 1. bis 5. genannten Personen fur tobt erflart, und ihr gurudgelaffenes Bermogen ihren Erben ausgeantwortet werden. Trebnifg, ben 23. Dec. 1842. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Nachstehende vierprozentige Pfandbriefe follen in dem Spothekenbuche geloscht werden: No. 4/3545, Ligotta, Rreis Schildberg,

M boot H and w Stomer

(Dftrzefzow) über 1000 Rthle.

Do. 9/2959. Ligotto, Rreis Schildberg, (Oftrzeszöm) über 500 Rthlr.

No. 35/2209, Ligotta, Rreis Schildberg, (Oftrzeszów) über 50 Rthlr.

No. 38/5133. Ligotta, Rreis Schildberg. (Dfirzefjow) uber 25 Athle.

Do. 39/5134. Ligotta, Rreis Schildberg, (Dftrzeszów) über 25 Rthlr.,

biefe Pfandbriefe werben baher biemit gefundigt und die Inhaber berfelben auf= gefordert, folche nebft ben bagu gehörigen Coupons sobald als moglich an unsere Raffe abzuliefern und bagegen andere Pfandbriefe bon gleichem Werth nebft Coupons in Empfang ju nehmen.

Auswärtigen Inhabern fteht es frei bie aufgerufenen Pfandbriefe durch die Poft mit unfranfirten Schreiben einzusenden, welchemnachft ihnen die umzutauschenben Pfanbbriefe pofifrei werben übermacht merben.

Sollten die Inhaber obiger Pfandbriefe bie Ginlieferung berfelben verabfaumen, fo haben diefelben ju gewartigen, baf. nach Ablauf der jest im Umlaufe befinde lichen Coupons, ihnen feine neue Bind: Bogen werden verabfolgt werden.

General=Landichafte=Direttion.

Obwieszczenie. Następujące czteroprocentowe listy zastawne mają być w księdze hypotecznej wymazane; Nr. 4/3545. Ligotta, powiat Ostrzeszowski, na 1000 Tal.

Nr. 9/2959. Ligotta, powiat Ostrzeszowski, na 500 Tal.

Nr. 35/2209. Ligotta, powiat Ostrzeszowski, na 50 Tal.

Nr. 38/5133. Ligotta, powiat Ostrzeszowski, na 25 Tal.

Nr. 39/5134. Ligotta, powiat Ostrze. szowski, na 25 Tal,

które niniejszem wypowiadając, wzywamy posiedzicieli tychże listów zastawnych, aby takowe z należącemi do nich kuponami w czasie ile moźności najkrótszym do kassy naszej złożyli, a natomiast inne listy zasta. wne równej wartości odebrali.

Zamiejscowym posiadaczom wolno jest rzeczone listy zastawne w niefrankowanych pismach nadesłać, poczém przesłanie innych listów zastawnych franco przez nas nastapi.

Gdyby posiadacze powyższych listów zastawnych z ich nadesłaniem spóźnić się mieli, natenczas spodziewać się mogą, że po wyjściu kuponów teraz w obiegu będących, nowe kupony wydane im nie zostaną.

Poznań, dnia 31. Grudnia 1842. Pofen, ben 31. December 1842. Dyrekcya Jeneralna Ziemstwa.

Hefigen Backer: 1) eine Semmel von 12 bis 17 Loth für 1 fgr., 2) ein feines Mogenbrod von 3 bis 7 Pfd. für 5 fgr., 3) ein Mittelbrod von 4 bis  $7\frac{3}{4}$  Pfd. für 5 fgr., 3) ein Mittelbrod von 4 bis  $7\frac{3}{4}$  Pfd. für 5 fgr., 4) ein Schwarzbrod von 5 bis 16 Pfd. für 5 fgr. B. die hiesigen Fleischer: 1) ein Pfd. Rindsteisch von  $2\frac{1}{2}$  bis  $3\frac{1}{2}$  fgr., 2) ein Pfd. Schweinsteisch von  $2\frac{1}{2}$  bis 4 fgr., 4) ein Pfund Schöpsensteisch von  $2\frac{1}{2}$  bis 4 fgr., 4) ein Pfund Schöpsensteisch von  $2\frac{1}{2}$  bis 4 fgr. verkaufen. Bei vorausgesetzer gleich guter Beschaffenheit verkaufen am billigsten: a) eine Semmel von 17 Loth für 1 fgr., der Bäcker Tomsti, Judenstraße; b) ein seines Roggenbrod von 7 Pfd. für 5 fgr., der Bäcker Prüfer, Ostrowel No. 23.; c) ein Mittelbrod von  $7\frac{3}{4}$  Pfd. für 5 fgr., der Bäcker Prüfer, Ostrowel No. 67.; d) ein Schwarzbrod von 16 Pfd. für 5 fgr., der Bäcker Ehrlich, St. Adalbert No. 34. Uebrigens sind die Verkaußpreise der einzelnen Gewerbetreibenden aus den vom unterzeichneten Direktorio bestätigten Tapen, welche in jedem Verkaußladen ausgehängt sein mussen, zu ersehen, worauf das betheiligte Publikum aufmerksam gemacht wird.

Pofen, am 4. Januar 1843. Abnigl. Volizei Direftorium.

and the mainte | not part offer to beg and

- Donnerstag den 12. Januar 1843. Große musikalische Soiree im Saale des Casino, gegeben von Herrn Theodor Krauße, Pianist J. M. der Großherzogin von Parma. Programm. Erste Abtheilung. 1) Große Fantasie über Thema aus Jampa, von Franz Liezt. 2) Andante von L. v. Beethoven. 3) Gesangnummer. 4) Variationes di Braboura über den Schnsuchtswalzer von Beethoven, componirt und vorgetragen v. Konzertgeber. (Adagio und Variation 3. mit der linken Hand allein.) Zweite Abtheilung. 1) a. Ständchen; b. Erlesding, von Liezt. 2) Bariationen über polnische National-Lieder, von Chopin. 3) Gesangnummer. 4) a. Melancholie; b. Walzer fantastique, von Theodor Krauße. Zum Schluß: Großer Ungarischer Kriegsmarsch, von Liezt. Billets zu 20 fgr. sind zu haben: in der Buchhandlung des Herrn Mittler, in der Konditorei des Herrn Prevosti, in dem Casino und beim Portier des Hotels zum Bazar. Un der Kasse fostet das Billet 1 Rthlr. Ansang halb 7 Uhr.
- 9) Der Bockverkauf zu Niklasborf, eine Biertelmeile von Strehlen und 5 Meilen von Breslau, ist Mittwoch und Sonnabend in jeder Woche. Die Heerde ist frei von allen Erbsehlern, und ist die Wolle mit 140 Athlr. für diesed Jahr im Boraus verkauft. Die Bocke sind reichwollig, groß und mit stumpsem Stapel.

- 10) Annonce. Bon einem thatigen und praktischen Brauer von außers balb wird eine Brauerei mit einem Angelde von circa 3000 Athlir, ju taufen gewünscht. Adressen nebst Angabe der Berkaufos Bedingungen beliebe man in der Zeitungs Expedition von B. Deder & Comp. sub Z. E. abzugeben.
- 11) Dienft-Gefuch. Ein mit guten Zeugniffen versehener Leib- und Revier-Inger fucht eine balbige Unstellung. Bu erfragen Mallichei Rr. 51 beim hrn. Wirth.
- 12) Ein geraumiges Geschäftslotal im erften Stock, in ber lebhafteften Gegend bes alten Marktes ift nebft Wohnungen zu vermiethen. Das Nabere bei Rubolph Baumann, Markt Mr. 90.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Active ampliantam sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Freitag ben<br>30. Dec. 1842.                         | Montag den<br>2. Jan. 1843. | Mittwoch den 4. Jan. 1843.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getreide-Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pon bis                                               | neie, kariphi odir. karire  | ottr.far.vf. ottr.far.vf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Meizen der Scheffel Roggen ditd Gerste dito Hafer dito Gersten dito Gersten dito Kartoffeln dito Hartoffeln di | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Wie am<br>30. Decbr. a. p.  | $ \begin{vmatrix} 1 & 17 & - & 1 & 18 & - & 6 \\ 1 & - & - & 1 & 7 & 6 \\ 1 & - & - & 1 & 2 & 6 \\ - & 22 & 6 & - & 23 & - & - \\ 1 & 9 & - & 1 & 10 & - & - \\ 1 & 6 & - & 1 & 7 & - & - \\ - & 20 & - & - & 21 & 7 & - \\ - & 20 & - & - & 21 & 7 & 6 \\ 2 & 2 & 6 & 2 & 5 & - & - \\ 2 & 2 & 6 & 2 & 5 & - & - \\ \end{vmatrix} $ |

of the con Brivian in Nillantorf, can floristands con Sariflen inc deficient on Brivian, at Wiremore with Son a very on is bound for Arthur where if his von alled Cloped in, not if one Wells and this Rom, for vive Wherein Dorms bertruff, Drevide had religiously, groß had a changing ander